# Der Gilles Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit Herausgeder: Willus Streicher

Nummer 20

Berlag: "Der Stürmer", Julius Streicher, Rürnberg, Färberstraße 10/11. Postscheckento: Amt Nürnberg Nr. 106. Kernsprecher: 21830. Schriftleitung: Kürnberg, Plannenschmiedsgasse 19/1. Schriftleitungs; Kürnberg, Frettag (nachm.). Fernsprecher: 21872. Priefanschrift: Rürnberg 2, Schließsach 898.

Nürnberg, B. Mai 1944

Ericheint wochentlich, Einzel-Ar. 20 Dig. Bezugspreis monatlich 84 Pfg. ausüglich Bofibestellgelb. Bestellungen bei bem Briefirager oder der zuständigen Bostanstalt. Nachbestellungen an den Verlag. Schluß der Anzeigenannahme 8 Bochen vor Ericheinen. Preis für Geschiftsanzeigen: Die ca. 22 mm breite, 1 mm hobe Raum-Letie im Anzeigenteil laut Preisliste.

22. Jahr **1944** 

# Audische Freude

## Sie seiern die Erinnerung an Massenmorde

Wenn der Mensch sich freut, dann befinstet er sich in einem Zustand der Beglütstung. Für einen normal veranlagter, für einen gesitteten Menschen kann der Anlah zur Freude, zur Beglüdung immer nur Gutes und Schönes sein. Die Juden machen, wie in so vielem, auch hierin eine Ausnahme. Sie kennzeichnen ihr verkommenes und verworfenes Wesen in den Festen, die sie feiern. Sie freuen sich dabei über Dinge, die bei der Nichtjuden Abscheu und Grauen auslösen.

Das größte Freudenfest, das die Juden alljährlich in den Tagen des Frühlingsbeginns feiern, ist das Purimfest. Sie seiern es zur Erinnerung an einen Massenmord, der von den Juden im Alten Persien begangen wurde. Über sein Zustandestommen berichtet das Buch Esther im Alten Testament der Bibel:

Das Bolt der Perser lebte einst in sozialem Frieden und darum glüdlich in seinem Lande. Da kamen Juden ins Land. Juerst waren es nur wenige gewesen, bald aber ihrer so viele, daß sie zur Landplage wurden. Denn sie arbeiteten nicht, wohnten in Häusern, die sie nicht selbst gebaut, und ahen vom Ader, auf dem sie nicht gessät hatten. Was sie taten, war Schacher und Wucher. Mit ihrem ergaunerten Reichtum aber wuchs die Verarmung der Nichtzuden. Landauf und landab gab es nur eine Klage: Die Hand Judas siegtschwer auf dem Bolt der Perser. Es ist zinsbar gemacht!

Und Saman, der Kanzler des Reiches, sah die Gesahr. Er empfand den Jammer des gepeinigten Bolkes. Er ging zum König und bat für sein Bolk, daß es gerettet werden möge vom Untergang. Als die Juben davon hörten, taten sie, wie ihre Führer zu tun besohlen hatten.

Da war Mardochai, der Oheim ber Cither. "Cither", sprach er zu ihr, "Du bist

eine Jüdin und hahelt die Nichtjuden, so, wie unser Gesetz es von uns verlangt. Und darum hahelt Du auch das Bolt der Nexser, und seinen König. Deinem Bolt aber broht Gesahr, und darum gehe hin und tue, was ich Dir sage."

Und Either ging zum König und tat, wie ihr der Oheim Mardochai jagte. Und der König verfiel ihrem Leibe und verlor seine Seele, und machte Esther, die Jüdin, zur Königin. Und gab ihr zu wissen, daß sie sich wünschen dürfe, was sie wolle.

Und der König stand zu seinem Worte: Haman, der Getreue seines Boltes, wurde samt seinen zehn Söhnen gehängt und Mardochai, der Jude, wurde Kanzler des Reiches und befahl mit dem Siegel 3 Königs.

Und die Juden im Lande taten, was ihnen zu tun befohlen war. In einer einzigen Blutnacht starben die Besten des Boltes einen grausamen Tod. Sie wurden ermordet, ermordet von den Juden und ihren Helfern. Sie waren ihrer 75 000, die der Bluthand der Meuchler versielen.

Jahrtausende sind vergangen seit jenes Großverbrechen geschah. Und heute? Es gehört die Seele menschlicher Verworsenheit dazu, solch grauenhaftes Geschehen in rückschauender Vetrachtung als Fest der Freude zu seiern. Das tun die Juden seit Jahrhunderten, sie tun es auch heute noch. So geschieht es in jedem Jahr zu Beginn des Frühlings und so geschah es auch in diesen Tagen wieder überall, wo Juden ihr teuflisches Dasein leben. So geschah es auch dem Frühlingsbeginn des Jahres 1944 im Lande der Eidgenossen in der Schweiz. Wir lesen im Schweizer "Iraeslitischen Wochenblatt" vom 10. März 44:

"Wist ihr, was Purim bedeutet? Das schöne Purim fest liegt hinter uns. Die Freude des Monats Abar sührt uns zum Festesglanze des Monats Nissan hin-

## Wofür?



Wosúr, warum, vergießen sie ihr Blut? Im Hintergrund der Frage grinst der Jud. And somit ist die Antwort schon gegeben: Kür Andas Liele lassen sie ihr Leben!

# Die Juden sind unser Unglück!

liber. Denken wir daran, daß die Tage der jerhöhten Frende' Unzähligen ershöhten Kummer und qualvolle Sorgen besreifen mit der Frage: "Woher Mazzen nehmen'? "Wie erhalte ich die nötigsten Pesssach: Lebensmittel'?"

Raum ist das Erinnerungssest der Blutznacht von Persien verrauscht, da ist der Jude schon wieder dabei, ein zweites Fest der "erhöhten Freude" zu begehen: das Passa hafest. Auch dieses Fest jüdischer Freude begehen die Juden zur Erinnerung an einen Massenmord, der einst in Ugnpten geschah. Und wieder berichtet das Alte Testament der Bibel:

Auch das Land der Agnpter war ein gelobtes Land, ein Bauernland voll Glud und Segen. Die Ader trugen zwiefache Frucht und noch viel mehr. Und das Bieh der Bauern ward gelobt weit hinaus über die Grenzen des Reiches. Und ba mar es Josef, der Jude, gewesen, der sich das Bertranen des Rönigs erftahl und Ranzler murbe und mit toniglichem Siegel befahl. Und er lieft tommen ins Land feine Brils der und all die anderen Inden und gah ihnen Sig und Recht, wie es bislang nur Nignptern gegeben mar. Und fie mehrten bie Rinder ihres Samens wie Sand am Meer und nahmen Wucherzins vom Bauern und Bucherzins in ber Stadt. Sanften in "fetten" Jahren Brotgetreide in ihren Lagerhallen und gaben es mit Mucherpreisen in "mageren" wieder von fich. Und murben reich und die Serren im Lande. Und die Agnpter arm und ihre Stlaven. Und als die Zeit gefommen war und fie erkannt hatten, daß bas Bolt ber Algypter ihrer überdrüssig mar, da morbeten fie bie Gohne bes Agnptervoltes, stahlen Gold und Silber, mo fie es erreis chen tonnten, und flohen aus bem Lande hinaus in die Wilfte, nach dem Often, aus dem ihre Bäter einst getommen waren.

Jahrtausende sind vergangen seit auch jenes Grogverbrechen geschah. Und heute? Much die Erinnerung an den Maffenmord in Agypten haben die Juden zu einem Feste gemacht. Sie nennen es "Pessach". Und wie das "Iraelitische Wochenblatt" in der Schweis betennt, ift die "qualende Sorge", die sie im Sinblid auf dieses tommende Fest bewegt, nicht die Erinnerung an die von ihren Borfahren begangene schenfliche Tat, sondern die Frage: "Wo-her Mazzo nehmen?" Die "Mazzo" oder "Mazzen" sind nämlich ungefäuerte Beizenbrote, die von den Juden am "Bessach". Fest gegessen werden. Diese Brote erhalten eine nur den Juden befannte geheimnis-volle Beihe: Bei der Herstellung dieser Brote wird nämlich dem Teig pulveri. siertes Blut beigegeben. Dieses Blut aber stammt von nichtjüdischen, meist jugendlichen Menichen, die von Juden rituell geschlachtet murden. Ift es ein Zufall, daß solche Ritualmorde furz vor dem "Bessach"-Fest, dem jüdischen Oftern, vorgenommen werden?

Tage der "erhöhten Freude" nennt bas "Siraelitische Wochenblatt" in der Schweiz Die Blutfeste "Burim" und "Bessach". Sie magen dies offen ju fagen, weil fie wissen, daß die Masse der Richtju mon nom jüdischen Treiben keine Ahnung hat. Und weil sie wissen, daß die Nichtjuden auch dann, wenn man fie auf das judische Berbrechertum aufmertfam macht, ungläubig den Kopf ichütteln. Sie wollen an folche Schlechtigfeit und Berworfenheit nicht glauben, weil sie bei ihrer eigenen anständigen Beranlagung folche Berworfenheit einfach nicht für möglich halten können. Ihnen muß vor Augen gehalten werden, was nicht etwa vor Sunderten von Jahren, sondern mitten in unserer Zeit von einem Juden-,, Priefter", von einem Rabbiner, offen befannt murde. Bor fechs-

## Die jüdischen Jinanzagenten

Das vom Weltjudentum gestistete Bündnis zwischen Bolschewismus und anglozamerikanischer Plutvkratie wirkt sich außer in den USU. vor allem im englischen Leben dahin auß, daß der Bolschewismus immer stärker das Gesicht Euglands bestimmt. Die große Staatsseier am 25. Jahrestage der "Noten Urmee", bei der in der Loudoner Albert Hall unter wehenden riesigen Sowjethannern Stalius Steppenheeren gehuldigt wurde, war erst ein Aufaug. Kürzlich erklärte nach dem "Manchester Guardian" das antliche Organ der sogenannten Arbeiter-Partei, daß gewaltige Geldbeträge sür die bolschewistische Agistation in England außgegeben würden, doch wisse niemand, woher das Geld komme.

Gerade vor 25 Jahren hat sich Ahnliches auf deutschem Boden abgespielt. Als das deutsche Kaiserreich im März 1918 mit den Bolschewisten den Frieden von Brest-Litowst abgeschlossen hatte, kam der Sowjetzude Rosse als Botichaster unch Berlin, um hier praktisch den staatlichen Umsturz vorzubereiten. Mit den im Barenreich zustummengestohlenen Millonen wurde von der Sowjetbotschaft auß eine umfangreiche unterirdische Verschwörung inszeniert, wobei besonders die "Unabhängige Sozialistische Partei" (USP.) des Juden

Das vom Weltjudentum gestistete Bündnis vischen Bolschewismus und anglosamerikas eistete. Millionen von Flugblättern wurden state Wirtratie wirkt sich außer in den GU. vor allem im englischen Leben dahin us, daß der Bolschwismus immer stärker is Gesicht Englands bestimmt. Die aroke 1918 ansgesprochen:

"Es verfteht fich bon felbit, daß ich die gum Unfauf bon Baffen bestimmten Gelbbetrage richt unmittelbar an Barth (einen ber pateren "Bolfsbeauftragten") aushändigen onnte, ba biefer herr ein Reuling war und nir fein großes Bertrauen einflößte. nußte vielmehr als Mittelsperson folche Beroffen auswählen, die auf mein Bertrauen uehr Anfpruch hatten . . . 3ch möchte biefen Mulag benuten, um bem Rechtsbeiftanb ber enflifden Butidaft in Berlin, Beren Reichs. lagsabgeordueten Dr. Defar Cohn, mitguteis len, daß er jene 550 000 RM, und 150 000 Rubel, Die er bon mir in ber letten Racht bor der Musweifung gur Forderung ber beutichen Mevolution erhalten hatte, an bie ueB. ausgablen fann. Das gleiche gilt bon bem in Deutschland deponierten Fond bon gebn Millionen Rubel, worüber ich herrn Dr. Cohn bas Berfügungerecht eingeräumt

Gin befonbers ausgebauter Stütpunkt ber

# Bekagitation der bolichewistischen Juden in Berlin wurde die "Rostra", angeblich eine sowjetische Nachrichtensielle. Ihr Leiter war der Jude Nadet-Sobelsohn, der schon am 3. September 1918 die damaligen Massensstreits als Erfolg seiner "rollenden Rubel" bezeichnete.

Es war ein Berhängnis für das 1918 im Grunde führerlose Dentsche Reich, daß solcher jüdischen Wihlarbeit nicht von Anfang an mit den schärssten Mitteln entgegengetreten wurde. Dr. J.

#### La Guardia mauschelt gegen den "Antisemitismus"

Melde Ausbehnung die antijübische Bewegung in den Bereinigten Staaten von Aordamerika allmählich erhält, heweist die Tatsache, daß felkst der jüdische Bürgermeister von Neuhork, La Guardia, eingreisen mußte. Er hielt eine Mundsunkrede, in der er sich mit einem Niesenwortschwall gegen die Judenseindschaft wandte und dieselbe als "unamerikanisch" bezeichnete. La Guardia tröstete dwar seine Ruhörer mit dem Bemerken, daß der von Guropa ausgehende "Antisemitismus" auf nordamerikanischem Boden keine Wurzeln schlang seiner Rede nichts anderes übrig, als vor weiteren antisübischen Maßnahmen der Bevölkerung zu warnen und scharfes polizeiliches Eingreisen anzudrohen.

Das Gemanschel bes Jubenbürgermeisters bon Neuwort tann auch in ben USA, die allmählich immer mehr auwachsende Jubenfeindschaft nicht aufhalten. Sines Tages wird auch in ben Vereinigten Staaten von Nordamerika mit bem jüdischen Bolksfeind Abrechnung gehalten werben.

#### Anfrage im Oberhaus

Die Londoner Aubenzeitung "Newish Chronicle" vom 28. Januar 1944 regt sich barüber auf, daß der Berzog von Bebford im Oberhans an den Lordfanzler Sinton eine Anfrage richtete wegen der Behandlung verschiedener volltischer Anternierter in Eugeland und insbesondere der britisch-faschistischen Organisation. Der Berzog von Redoord habe n. a. auch Namen genannt wie: Mr. John Beckett, Smeaton Stuart und Captain Ramsad. Er habe kemeston Stuart und Captain Ramsad. Er habe kemertt, daß der Leitzgenannte interniert worden sei, weil man ihn als antijüdisch und antistom munistisch eingestellt ansehe. Berzog Redoord sie der überzeugung, daß man Captain Mamsad besonders auch deshalb in Hast halte, weil er zu viel über gewisse hromt, nente Leute in England wisse.

### Stürmerleser!

Bergekt nicht, den "Stürmer" regelmähig Euren Freunden und Befannten ins Reld an fenden! Die Miänner der Front werden Ench dafür dantbar fein.

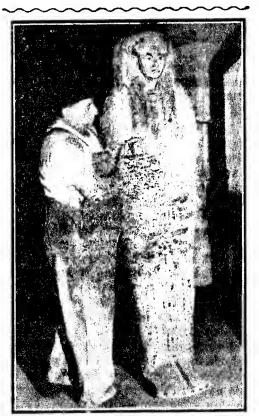

Stil rmer-Archiv

tens im Frieden einer geheiligten Erde. Da tam der Jude und machte ein Geschäft daraus.

Berlag "Der Stürmer" Rürnberg

Baubtschrifteiter: Ernst Stemer, Berlagsleiter t. B Otto Gafiner verantin für Anzeigen: Gustab Biermann Pruck: Willum jämtlich in Nürnberg. R. R. Breististe Nr. 7 güttg.

Seit Jahrtaufenden ruhen die Mumien Aghb.

# Derschweizerische Politiker Segesser gegen die Juden

In der Herbstfaison des Jahres 1864 nahm der schweizerische Nationalrat zu den Haus delss und Niederlassungsverträgen Stellung, die der schweizerische Bundesrat mit Frankreich abgeschlossen hatte und in denen das Necht der freien Niederlassung sür alle französischen Bürger ohne Unterschied des Glausbens seitgelegt wurde. Sonach konnten sich auch französische Juden in der Schweiz nies derlassen.

Aulählich der Debatte im Nationalvat hielt auch der bekannte Luzerner Politiker Dr. Anton Philipp von Segesser eine Rede, in der er

"Man hat im 19. Jahrhundert angefangen, die Juden in die nationalen Staatsverbände aufzunehmen; seit 70 Jahren sind sie vollberechtigte französische Bürger, seit Jahren sigen sie im englischen Parlament, in mehreren deutschen Staaten sind sie hochbegunstigt, allenthalben ist man von dem Verfahren der früheren Zeit gegen sie abgekommen.

"Ihr Sag gegen die driftliche Gemeinfchaft ift berfelbe geblieben, aber ihre Macht ift un-

einhalb Jahren schrieb der Rabbiner Simon in "Halifag Mail" vom 25. Februar 1937:

"Der Hitlerismus von heute ist nur eine Wiederholung Hamans vor Jahrtausenden. Aber, wo Hamans sind, da sind auch Mardochais und Esthers. Durch diese Mardochais wird unser Volt gerettet werden."

Was wollte der Nabbiner Simon damit sagen? Er wollte damit sagen, das deutsche Bolk soll das gleiche Schicksal ersteben, das dem persischen Bolk zu jener Zeit bereitet wurde. Zwar vermögen die Juden von innen ber dem deutschen Volknicht mehr Gewalt anzutun, weil sie aus Deutschland hinausgeworfen wurden. Ihre Hoffnung aber sehen sie auf hre Knechte, auf Stalin, auf Churchill ihr Knechte, durch er den Weg nach Deutschland freikämpsen, damit das ersehnte Mordselt in Deutschland endlich stattsinden könne, zu "erhöhter Kreude" Allindas. Deutsches Heldentum wird auch dieser jüdischen Hossfnung ein eutsprechendes Ende berreiten.

Julius Streicher.

endlich gewachten. Sie sigen an den Stufen der Throne, die ihnen verpfändet sind; sie beherrichen die Eisenbahnen und die großen Geldinstitute, die auf ihrem Reichtum ruhen; sie geben den Ton an in der Tagespresse und in der Literatur; sie dringen in die höchsten wie in die tiessten Schichten des sozialen Lebens ein und der Zweck, den sie selbstbewust versussen, ist die Zerstörung der christlichen Liviligation. ——"

"Ob ihr ihnen schmeichelt oder ob ihr sie berfolgt, ihr seid ihnen, was die Edomiter, Amaletiter, Philister ihren Lätern waren; sie erwarten das Reich des irdischen Messins, in dem ihr feinen Platz haht; sie haben die Pflicht, ench mit der Schürfe des Schwertes zu schlagen, nur ist ihr Schwert nicht von Stahl, sondern von Silber und Rapier."

"Welch eine gewaltige, ungreisbare geistige und materielle Macht! Und dieser follen wir die Pforten unseres Landes öffnen, wir sollen uns bertraglich binden, uicht etwa nur diejenigen aufzunehmen, die uns belieben, sondern alle."

"Man spricht von den elfäsischen Schacherinden, die uns überschwennmen werden. Das find nur die Pioniere, die in ein neues Land vordringen und den Weg bereiten; die geistige und materielle Macht des Judeutums wird nachrücken. Die entfernter liegenden Volgen sind weit bedenklicher als die unmittelbaren Wirkungen bieses Beschlusses."

Segessier braug mit seiner Warnung nicht burch und die heutige Zeit zeigt, wie recht dieser Patriot hatte, als er die überschwemmung der Schweiz mit aussändischen Anden voraussah. Dr. J.

#### Nebel über Amerika

Es ift fennzeichnend für bie Macht, die bie Juben im Reiche bes herrn Roofevelt heute haben, bag ausgerechnet eine Jübin Morlen in die amerikanische Botschaft in Loudon aufgenommen wurde, um die Berbindung zwischen ber amerikanischen und ber englifden Jugend aufrechtzuerhalten. In Birtlichfeit besteht ihre Aufgate barin, in ber englischen Jugenb herumgufplonieren, wie weit bort ber Sag gegen bie Juben fehon Gingang gu finden vermochte, Bor einer jubifchen Jugendorganisation in London erklarte bie Judin Morley, die antisubische Stimmung in Amerita nähme immer größeren Umfang an. Man fonne bie antijubifche Stimmung in Umerita mit einer Steinmauer vergleichen, bie mit einer Mrt gum Ginfture gebracht werben tonne. Wie einen Rebel finde man bas antijubifche Gefühl auf allen Bebieten bes öffentlichen Lebens.

Die Juden sind schuld am Kriege!



Die lette Forifetung folot:

Mord und Raub, dazu engste Jusammenarbeit mit dem Verbrechertum aller Nassen. So war es damals, blieb es all die vielen Jahrhunderte darnach und ist es heute — nach 3300 Jahren — auch nach. Und dies alles trat des Jahwesgebotes vam Sinai: "Du salist nicht täten." Wie ost wird dieses Gebot im Alten Testament sinngemäß wiederholt, aber noch weit öster wurde es übertreten.

#### Mordbrennerei und Jungfrauenraub Beiter heißt es: "Werdet ihr aber die Ginmob.

Wiederum gebot Jahweh ein grauenhastes Massenmorden (4. Mose 31,2), dem die Mtbtant. ter zum Opser sielen. Die Fraeliten ermordeten "alles, was männlich war" einschließlich der fünf midianitischen Könige (B. 7 und 8). Doch kein Morden des auserwählten Bolkes ohne Raub. "An ihr Bieb, alle ihre Sabe und alle ihre Wuter raub. ten fie (B. 9) und verbrannten mit Feuer alle ibre Städte ihrer Wohnung und alle Beltdorfer (B. 10).

Als die tfraelitische Räuber- und Mordbrennerbande nun ihrem Oberhaupt Mofe von threm "Grfolge" berichtete, zeigte fich fo recht beffen "eble Menfchlichfeit", bon der in der modernen füdischen Weichichtsichreibung mit Borliebe gefprochen wirb. Er ward zornig und wars den Hauptleuten vor, Jahwehs Beschl nicht vollständig ausgesührt zu haben, ba fie die midianitischen Frauen, Madchen und Kinder am Leben gelaffen hatten. Er befahl: "So erwürget nun alles, was männlich ist unter ben Rindern, und alle Weiber, die Manner erfannt und beigelegen haben; aber alle Rinder, die weib. lich sind und nicht Männer erkannt haben (also noch jungfräulich sind — R.M.), die laßt für euch leben" (B. 17 und 18).

Der Raubzug hatte fich gelohnt: Rleiber, Berate, Gold, Silber, Erg, Gifen, Binn und Blei, somie 808 000 Stild Bieh, nicht gu vergeffen bie 32 000 Jungfrauen als Bentel Bas fcherten Mofe bie Taufenden und aber Taufenden ber Midianiter, Die dem Mordstahl der ifraelitischen Borden gum Opper gefallen waren?

Mun muß aber bedacht werden, daß Mofes biefes Rapitalverbrechen an dem Bolt veritbte, bem er fein Leben zu verdanken hatte. Denn als er einen Agypter ermorbet hatte, mußte er bekanntlich flieben. In Midiam fand er bann Unterschlupf und Schut, ja, beiratete fogar die Tochter eines midias nitifchen Briefters (2. Dofe 2, 21).

Den Dant stattete fo Moses - wie schon Jatobs Söhne zu Sichem — seinem Wirtsvolk mit Mord und Raub, mit Vernichtung ab. Das uralte tüdische Lied - burch all die Jahrtausende neu geblieben bis in unsere Tage.

Bereits zwei Rapitel weiter tann ber Berfaffer bes 4. Buches Mofe icon wieder von der Unftiftung zu einem neuen Mord. und Haubzug berich. Der geiftige Urheber ift wiederum Jahmeh felbft; er gibt Mofe fogar Richtlinien für die Ducchführung bes Berbrechens, die in ihrer Muswirtung Richtschnur ber füdischen Bolitit bis in die Jestzeit geblieben sind. Jahweb verlangt nämlich, baß die Ifraeliten in Ranaan ,alle Ginwohner vertreiben", "alle ihre Säulen und alle ihre gegoffenen Bilder und alle ihre Höhen vertilgen" (4. Mofe 33, 52).

ficht, fo werden end die, fo ihr überbleiben laßt, Bu Dornen werden in euren Mugen und gu Stacheln in euren Seiten und werden euch dräugen in eurem Lande, darin ihr wohnet" (B. 55). Rudas Balferbernichtungs-Gebote

ner des Landes nicht bertreiben bor eurem Ange-

Die "Ausrottung" der Ranaaniter lag Rabweb besonders am Bergen, er beschäftigt fich immer wieder mit diesem Blan (5. Mofe 7, 1 ff.), der fchliefich in der Berheißung gipfelt: "Du wirft alle Bolfer bergehren, die der Berr, dein Gott, bir geben wird. Du follst ihrer nicht fc) onen" (B. 16).

Mus dem Buch der Richter (Rap. 1) erfahren wir bann, wie ber Stamm Juda die Ranaauiter "fchlug" und beren Ronig Adonibefet beibe Daumen und große Behen abhacte (B. 6). Es ift - wie fo oft bas gleiche Lied von sanatischem Sag und blutig graufamer Bernichtung.

Bas uns aber besonders intereffiert, find die Gebote Jahwehs, die er der Bertreibung der Rana-aniter voranitellte, denn dieje Gebote werden veute noch und gerade beute bon ben Juden eingehalten. Go wie fie damals die Rauganiter "bertreiben" follten, wollen fie heute bas beutsche Bolt nicht unr bertreiben, fondern wie es der judifche Nationalgott gebietet, "bergehren", alfo bernichten. In ihrer Borlautheit haben sie diesen Plan x-mal — fogar schwarz auf weiß — offenbart. Malt doch u. a. der Leibjournalist des Massenmörders ans dem Kreml, ber Jube Ifa (Glias) Chrenburg, in seinem Buch "Bernichtung Europas" all die Schreden aus, die Juda den 300 Millionen Europäern zugedacht fat -Bernichtung burch Riefentants, Terrorflieger und Giftgas. In feiner hemmungslofigfeit läßt Diefer bolfchewiftische Inde bann seinem hafigesang noch ben blutigen Sohn folgen: "Wenn wir Europa in eine Bufte verwandeln, fo wird das ein Ult hober Menschenliebe fein, 300 Millionen werden ihnen danken, daß fie jum letten Mal das Baterunfer beten" Wie Jahmeh fagte: "Du foulft alle Bolter verzehren ... du follft ihrer nicht ichonen.

Doch auch das weitere Gebot des Judengoties feben wir in unferer Beit befolgt: Die Bernichtung aller Saulen, aller gegoffener Bilber und aller Bohen. Bas anders ift ber Ginn ber verbrecherifchen Terrorangriffe der indao-anglo-ameritanischen Luftgangiter: außer ber brutalen unmenschlichen Bernichtung von Greisen, Frauen und Rindern die Berftorung unerfettlicher Rulturguter. Judas Bert! Und Rabbiner find es, die die feigen Mörberpiloten und die Mordflugzeuge einfegnen. Much ein Dienft für Jahwehl

Und der "weise" Ratschlag bes Indengottes: Die Ginwohner bes geranbten Landes gu vertreiben, um bie Befahr bon bornherein gu befeitigen, fpater bon ihnen "gedrängt" ju werden. Diesen Ratschlag bat der judiche Bolichewismus, seit er im ehemaligen Barenreiche Sug faßte, ftets befolgt und bejolgt ihn noch heute. Alle wertvollen Menschen, die ihnen einmal gefährlich hatten werden fonnen, murben nicht nur bertrieben, fondern "lignidiert". Angefangen mit der ruffifden Intelligens, den Brieftern, Den Grundbefitern, bif gu ben 12 000 polnischen Offi-Bieren, die den judifden GBU. Sentern bei Rothn 3nm Opfer fielen. Aber nicht nur in bie führende Schicht, nein, auch in die Maffer ber Meinbauern und Arbeiter griff die Burgehaud bes Bolichemismus. Wer nicht freiwillig die Bande ber Ghe und Familie zerrift, wer feine Rinder nicht auf Rimmerwiedersehen hergab, wer sich nicht in das Los der Stlavenarbeit schicken wollte, der fiel entweder dem Mordwüten der judisch-botschewistischen Bestien zum Opfer, oder wurde nach Sibirien berbannt. Dieses Schieffal hat der Bolidewismus Millionen und aber Millionen bereitet. Micht aubere murbe es nns, würde es allen anderen Europäs ern ergehen, fäme Juda am Ende Diefes Krieges zur Macht.

Mit erschreckender Marbeit erkennen wir, daß Die "Geschichten" bes Alten Testaments beute noch für bas Weltindentum unantaftbares Gefet find, wie 23 u. a. der Rabbi Rabana in "Befitta" (Menausgabe Wilna 1926, Fol. 91.a) festlegte: "Die Worte der Thorah sollen nicht wie veraltete Anordnungen erfcheinen, fondern ftels als nene Anordnungen."

Und da wir nun schon einmal einen Borgriff in das rabbinifche Schrifttum getan haben, wollen wir noch eine Stelle daraus betrachten, die und Deutsche in einen Busammenhang mit ben Ranaanitern gebracht hat. Rach ber rabbinischen Lehre sind wir | Wenn wird Juda nicht erleben!



Die Anfündigung Dem "Naporeshahn" ift der Ropf des chemaligen ruffifden Baren aufgemalt

Deutsche nämlich "Ranganiter". Rabbi David Rimchi fagt in feinem "Bibelfommentar gu Dbadia": "Tie Ginwohner von Deutschland find Ranaaniter, benn als die Ranamiter vor Jehova flohen, gingen fie in bas Land Alemannia, welches Dentschland genannt wird und noch heutigen Tages werden die Deutschen Nanaaniter genannt".

Bas miiffen wir nad biefen Worten folgern? -Die Anordnungen Jahwehs laut Thorah sind auch heute noch verbindlich, — Jahweh sordert hin-sichtlich der Kannaniter: Bernichtung ohne Scho-nung. — Nach jüdischen Begrissen sind wir heute die Kanaaniter. — Also: Vernichtung aller Deutschen nach Jahwehs Gebot — wenn — — Doch dieses

#### Die Posaunen von Tericho

Immer wieder bas Gleiche: Jahmeh befiehlt und Inda mordet und ranbt. Da war ber "Gieg" ifber Sihon (5. Mofe 2), bei bem von Stadten, Manneru, Weibern und Kindern nichts fibrig blieb - "Allein bas Bieb ranbten wir für uns und die Ausbente ber Städle, die wir gewonnen" (B. 35).

Co war es auch mit ber "Groberung" bon Jericho. Allerdings gingen derfelben fonderbare Gr. eigniffe voraus (Jofua 6). Gine Woche lang machten die Fraeliten täglich einen übungsmarfd um bie Ctabt. Die Spite bildeten ifraelilische "Mämpfer", denen fieben Briefter folgten, Die unentwegt auf fieben "Salljahrspofannen" (Widderhörner) bliefen und die Bundeslade anführten, hinter ber bas ungerüftete Bolt ging, ebenfalls Pofannen blafend. 21m fiebenten Tage wurde diese Prozession sieben Mal durchgeführt. "Und beim fiebentenmal, da die Priefter die Posannen bliefen, sprach Josua jum Bolt: Macht ein Teldgeschrei; denn der Berr hat ench die Stadt gegeben (23. 16). Aber dieje Stadt und alles was barin ift, foll bem Beren berbannt feln. Allein Die Sure Rahab foll leben bleiben und alle, die mit ihr im Saufe find; benn fie hat die Boten verborgen, die wir aussandten" (B. 17).

Befagt - getan. Die Ifraeliten fingen an, fo fürchterlich zu schreien, baß - so beißt es - die Manern von Jericho vor Schreck umfielen. "Und das Bolf erstieg die Stadt, ein jeglicher strads vor fich. Allso gewannen sie die Stadt und berbannten (ermorbeten) alles, mas in der Stadt mar, mit ber Schürse des Schwertes: Mann und Weib, jung und alt, Odifen, Schafe und Efel" (B. 20 und 21). Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, daß die Ifraeliten die Stadt berbrannten mit allem, mas darin war. "Allein bas Gilber und Gold und eberne und eiferne Gerät taten fie jum Schat in bas Saus des herrn" (B. 24).

"Rahab aber, die Bure, famt dem Banfe thres Baters und alles, was fie hatte, ließ Josua leben" (B. 25).

Was ift bas nun um biefe Dame Rahab? Beshalb genoß fie die Gunft Jahwehs, bezw. Joinas? -Sie hatte zwei von Josua ausgesandten Spionen Unterschlupf gewährt und fich fiberdies an ber Spionage beteiligt. Gie hatte fogar am Tage bes "Ungriffs" ein Geil fiber Die Stadtmauer gehangt, um ben Ifraeliten bas Erfteigen und "Umfallen" ber Mauer zu erleichtern (Josua 2, 1-18). Go bat Jah. weh die Stadt Jericho seinen Mraeliten "in die Hand gegeben" - burch ben Verrat einer Bure, die nach bem rabbinischen Schrifttum im 50. Lebensjahre zum Indentum übertrat und die Frau des Joina murde. "Alfo war der Herr mit Joina" (Josua 6, 27)1

Ein sonderbares Dreiblatt ber Thorah: Jahmeh, Josna als Oberhaupt Fraels und dessen Frau, geb. Mahab - eine hure. Dabei beißt es im Talmud: "Bedeutend ist die Thorah; denn wenn sie nicht ware, tonnten himmel und Erde nicht bestehen" (Medarim 32 a).

Kaum ein Kapitel bes Buches Rosua ift ohne einen oder mehrere Maffenmorde; fo im Kap.tel 8 die "Eroberung" der Stadt At, bon heren Gin-wohner niemand übrig blieb — 12 000 Opfer an Männern und Frauen. "Nur das Bieh und den Rauf ber Stadt teilte Ifrael aus unter fich nach dem Wort Jahwehs, das er Josua geboten hatte" (23. 27).

Dann wleder die Bernichtung der Amortter, bei ber ber Judengott mit einem Sagelwetter nachhalf. "Und viel mehr ftarben ihrer von dem Sagel, als die Rinder Ifrael mit bem Schwert erwirgten" (Jof. 10, 11). Hierzu noch ein Rachspiel: Josua ermorbete die fünf Ronige der Amoriter "und bing fie an fünf Bäume" (B. 26). Diesem Mord folgte

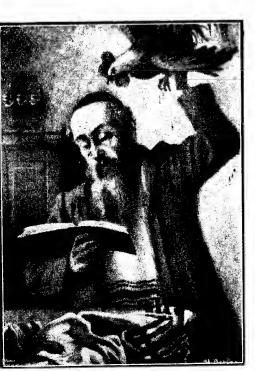

Das Huhnopfer Gine judifche Poftfarte



Stürmer-Archiv (3)

Der Kaporeshahn war das symbolische Opfer. Ihm folgte die blutige Opserung des Zaren mit seiner ganzen Familie.

besselben Tages noch bas Massenblutvergießen in Maffeda (B. 28), bem fich bie Ermorbung aller Ginwohner oon Libna (B. 30), berer von Lachis (B. 32), ebenso von Eglon (B. 35), Hebron (B. 37), Dbir (B. 39) nub anberen Stobten anichloft, Rofug

Bert i edien.

Eine gange Rette von Maffenmorben weift auch bas 11. Kapitel bes Buches Josua auf. — Morb -Raub - Brandi

"lich niemand übrigbleiben" beift es gu biefem

Nach bem 12. Kapitel fielen nicht weniger als 31 nichtjübische Boltsstamme nebst ihren Ronigen ber Blut und Raubgier ber Israeliten jum Opfer.

Wie schon im Buch Josua fich Morb an Morb reiht, fo auch im Buch ber Richter. hier tritt fogar ein Inbenweib als Anfiihrertn ber ifraelitischen Raubmörderbanden in Erfcheinung, die Richterin Deborg, Die ihren mannlichen Borgangern an graufamem Biten burchaus ebenburtig war (Rich-

Morbe und Maffenmorbe auch in ben weiteren alttestamentarischen Schriften! Doch mir wollen es und verfagen, auch biefe einzeln zu behandeln. Rur eine einzige biefer Untaten wollen wir turg ftreifen, ben Raubzug best fübifchen Ronigs Davib gegen Die Stadt Rabta. Schaubernt lefen wir, bag Davib bie Bewohner von Rabba aus ber Stadt führte "und legte fie unter eiferne Sagen und gaden und eiserne Reile und verbrannte fie in Biegelofen. Go tat er in allen Städten ber Rinder Ammon" (2. Samuel 12, 31).

#### Bubifche "Delbinnen"

Bir haben bereits bie jubifche Mordbandenführerin Debora tennen gelernt, die ben Daffenmord bei Barofeth angezettelt hatte. Aus biefem verbrecherischen Unternehmen wird noch eine Gingelheit berichtet (Richter 4, 17-21). Gifera, gegen ben bie Ifracliten unter Barat und Debora ausgezogen waren, um ihn und bie Seinen gu erichlagen, enttam ber Maffenmetelei und gelangte in die Rabe ber Butte ber Biibin Jaet. "Jael aber ging beraus, Sifera entgegen, und fprach ju ihm: Weiche, mein herr, weiche ju mir und fürchte bich nicht Und er wich ju ihr ein in ihre Bitte, und fie bedte ibn zu mit einer Dede" (B. 18). "Da nahm Jael, bas Weib Bebers, einen Ragel von ber Butte und einen Sammer in ihre Sand und ging leife gu ihm binein und foling ibm ben Naget burch feine Schlafe, daß er in die Erbe drang. Er aber war entschlum-mert, ward ohnmächtig und starb" (V. 21). Jah-webs Engel jedoch sprach den "Segen" über die meuchlerische Jiddin (Richter 5, 24). So geschen um das Jahr 1250 v. b. 8. Auch ein Beispiel für jüdische Berschlagenheit und

Graufamfeit - noch bagu eines weiblichen Befens, bas in ber siidischen Geschichte als "Beidin"

Mr. 1 gefeiert wird.

Bon einer anderen jübifchen Meuchelmörderin berichtet das Buch Judith. Etwa um bas Jahr 600 b. b. B. belagerte Bolofernes, ber Beerfiihrer bes Alffyrertonigs Debutabnezar, die Stadt Betylua (bei Luther: Bethutta). Die in biefer Stadt wohnenben Inden wollten fich Bolofernes nicht fitgen, hatten aber feine Soffnung, bei einem etwaigen Rampf mit Erfolg abgufchneiben. Gie beteten baber gu Sabweh, doch ber fchien ausnahmsweise fein Ginsehen haben gu wollen.

In Betylua lebte nun als Rind biefer Stadt bie Riibin Aubith, die Witme Manaffes. "Und fie war schön und reich..." (Judith 8, 6). Diese Judin faßte einen teuflischen Blan und begann auch fofort, ihn in die Tat umzusepen. "Sie wusch sich und falbte sich mit köstlichem Wasser und flocht ihr Haar ein und fette eine Saube auf und gog ihre fchonen Aleiber an und tat Schuhe an ihre Fiige und formudte fich mit Spangen und Gefchmeibe und sog all ihren Schmud an" (Rap. 10, 8 und 4). In biefor berführerischen Aufmachung verließ fie Bethlua und ging bem Lager Bolofernes' gu. Die affyri. fden Boften belog fie und erflarte, gefloben gu fein, weil fie mit bem verächtlichen Berhalten, bas bie Juben von Betylug bem Bolofernes entgegenbrach. ten, nicht einverftanden fei; "barum habe ich mir borgenommen, ju bem Fürften Solofernes ju tommen, daß ich ihm ihre (ber Bebraer von Betylua -M. M.) Bemilichkeiten offenbare und fage ihm, wie er fie leicht gewinnen tonne, bag er nicht einen Mann verlieren burfe" (B. 14). Unter bem Barwande, Verrat an ben Belagerten treiben gu wollen, id muggelte bie Budin fich fo bis gu Bolofernce hindurch, bem fie bie gleichen Litgen vortrug, geichidt turchiet mit Beudeleien und Schmeides leien für ben Beerfithrer und beffen Ronig. Bolofernes lich fich auch willig burch die Worte ber 30. bin und nicht gulett burch beren ohne jebe Buriid. haltung gur Schan getragenen forperlichen Reize fetoren, um die Begehrlichfeit Bolofernes' noch gu fteigern, fpiclte bie Biibin brei Tage lang bie Dugenbiame; erft am Albend bes vierten Tages gab fie fid) dem Minrer bin, Im Anschluß an diese "Ersoberung" ließ Solofernes fich verleiten, Wein gu frinten, "fo viel, wie er nie getrunten hatte fein Leben lang" (Kap. 12, 21).

Mis nun Bolofernes in feiner Rammer im tief. ften Schlafe lag, ergriff bie Judin bas Schwert bes Schlasenden "und fie bieb zweimal in ben Bals mit aller Macht und ichnitt ihm ben Ropf ab" (Rap. 13,9). Mit ihrer Magb, die ben Ropf bes meuchlinge Ermorbeten in einem Sad verborgen trug, begab die Sildin wieder nach Bethlua. In wilbem Trinmph wies fie ihren Raffegenoffen ben Ropf bes Affprers vor: "Sebet, dies ift bas haupt bes holofernes, bes Felbhauptmanns ber Uffgrer; und febet, bas ift ber Borhang, barunter er lag, ba er trunten war. Da hat ihn ber herr, unfer Gott, burch Wetbeshand umgebracht" (B. 19). Scheinheilig ergablie fie dann noch. daß fie fich nicht "verunreinigt" hatte und "ohne Sünde" wieder gurudgefommen ware.

Alfo war nach ber Darftellung ber "beiligen" Schrift Jahmeh ber eigentliche Meuchelmörber, wie auch biejed Berbrechen teine Gunbe fein follte. Der Dir. berin afer wird verfündet: "Gefeanet bift bu. Tochter, vom herrn, bem bochften Gott, vor allen Weibern auf Erben" (Jubith 13, 33) !

So ging Judith ein in die fiibifche Geschichte als eine ber größten "Belbinnen" Jubas. In Wort und Bilb murbe fie gefeiert bis in bie Jentzeit. Roch am 3. Juni 1938 brachte bie Beitschrift "The American Bebrem" (ber ameritanische Bebraer - R. M.) Band 148, Mr. 8 über die gange erfte Umfchlagfeite ein Bild, bie filbifche Morberin mit geschwungenem Schwert barftellenb. Gin Bunfcbild als Bater ber Gebanten, bie in bem gleichen Beft unter bem Titel "Wird Gli Gli über Borft Wessel siegen?" offenbart werben. Gin von altteftamentarischem Bag gegenüber bem nationalsozialiftts schen Deutschland geradezu überschäumender Artil, ber "eine tatfächliche, wenn auch schrifflich nicht fejelegte Alliang" Englands, Franfreiche und ber Sojetunion voreillg enthullt, ben tommenben Rrieg bier Staaten gegen Deutschland prophezelt und in de Bunfchtraum austlingt: "Und wenn ber Rauch deSchlachten fich verzogen hat, die Trompeten nicht me fcmettern und bie Rugeln aufgehort haben Bu feifen, bann mag ein Bilb auffteigen, bas ben Moden zeigt, ber Gott fpielen wollte, ben Balenfrei Chriftus, wie er nicht gerade fanft in bie Grie hinabfahrt, mabrend bie brei Michtarier (Ho-Belisha, Leon Blum und Litwinow - R. M.) ein emeinsames Requiem anftimmen, bas auffallenden ein Gemifch aus ber Marfeillaife, bem "Gob fave be Ring" und ber Internationale erinnert und auskligt in bas triegerische, ftolge und angriffs. luftig Finale "Etil Cil"
Whlgemerkt: Dieje Worte wurden am 3. Juni

1938 eröffentlicht!

#### **Jurim**

Der Stütter

In dem "eblen" Rreife jubifcher "Belbinnen" fteht an britter Stelle ein Jubenweib, auf beffen Schulbtanto einer ber grauenhafteften Dtaffenmorbe ber fübifden Befchichte verzeichnet ift. Die "beibentat" biefer Biibin ift an letter Stelle ber Beichichts. biicher bes Alten Teftaments unter bem Titel "Buch Efther" der Rachwelt überliefert worden.

Das Gefchehen fällt in bie Regierungszett bes berfiften Ronigs Berges (Mhasverus), und gwar in

bas Jahr 473 v. b. R.

Xerres' Sansminifter hieß Saman, ein bem Ronig treu ergebener Beamter, ber die große Befahr flar ertannt batte, die bem König und feinem Bolt m ben zahlreich im Lande vertretenen Juben erwachsen war. Haman war auch fo ehrlich, feinen Berrn auf biefe Gefahr aufmertfam ju machen: "Es ift ein Bolt, gerftrent und teilt fich unter alle Bolter in allen Ländern beines Ronigreiches, und ihr Gefet ift anders' benn bas aller Bolter, und tun nicht nach bes Rönigs Gefeben; es ziemt bem Ronig nicht, fie alfo su laffen" (Efther 3, 8).

Gine fast zweieinhalhtaufend Jahre alte Ertenntnis, die vollinhaltlich auch heute noch antrifft auf alle Lander, die fich von bem Ginflug bes Jubentums noch nicht freigemacht haben. Doch in feinem biefer Lander - auch in Dentschland vor 1933 gab es einen fo einsichtigen und ehrlichen leitenben Staatsmann, wie es bamals Saman mar, und einen, ber fo unerschroden bie judische Wefahr ein für alle-

mal rabital beseitigen wollte. Xerres war mit hamans Borfchlägen einverftanben. Run begann ein großes Wehtlagen unter ben Juben und ein Ratichlagen und ein Fragen, wie bie brobende Gefahr abzuwenden fei. Da erfann ber alte Jude Marbochat einen Nettungsplan. Er hatte ichon feche Jahre gubor feine Pflegetochter Either (hebraifd: Sabaffab) in ben Sarem bes Ronigs geschmuggelt, ihr aber eingeschärft, ihre Bugehörigfeit sur fübifchen Raffe und ihre Bermanbtschaft mit Marbochai zu verlengnen. Er feltst fungerte Tag für Tag bor bem Frauenhaufe bes Ro. nigs herum. Nach breifahriger Borbereitungszeit wurde bas Subenmabben bem Ronig quarfibet, bem es fo gefiel, bag er Efiger ga feiner bielingefen.

Aluf Efther bante Mardochat feinen Blan auf. Durch einen Mittelsmann unterrichtete er fie von ber Gefahr, bie ben Juden in Berfien brobte, und ließ ihr fagen, er "gebote ihr, daß fie jum Rönig hineinginge und flehe zu ihm und täte eine Bitte an

ihn um ihr Bolt" (Rap. 4, 8). Mardochai hatte aber rechtzeitig noch ein zweites Gifen ins Fener gelegt. Er benungierte zwei Tit-buter bes Ronigs, weil fie - nach Behauptungen Mardochais - einen Anschlag auf bas Leben bes Ronigs geplant hatten. Efther hatte fich beeilt, ben König von ber "Entbedung" Marbochais zu unterrichten, worauf ber Ronig bie beiben Türbuter hangen ließ - Opfer bes verlogenen Juben Marbochat. Doch erft viel fpater belohnte ber Ronig ben Juden Mardochal, Er ließ ben vor bem Tore figenden Bettelinden bereinholen, ihm tonigliche Rfetber geben

nab ik als einen vom König Geehrten hoch zu Hoß bra bie Strafen ber Stadt fuhren.

Doc wieber gurud gn bem Bitigang, ben Marbochai on Efther verlangt hatte. Efther fuchte ben Ronig uf und verftand es, ihre Reize auf ihn wirten gu affen mit bem Erfolg, bag ber König ibr Bufagte, am Abend bes gleichen Tages gu einem Mahl bi ihr zu erfdeinen. Dafür versprach ihm Efiher, m anderen Tage zu "tun, was ber König gesagt ht" (Nap. 5, 8). Wie schon am Abend beim Mahl, & reizte bie Anbin ben König auch am nachften Tage gu reichlichem Beingenuß an. Unter ber Gintirfung bes Beines fagte ber Souig feiner Rebsfrandie Erfüllung einer Bitte im voraus gu; er wolle hr alles gefen, mas fie fordere. Da riiefte Efther mit ber Sprache herans. Gie forderte gunächst bei Tob hamans unter ber verlogenen Behauptung, er mare ein Feind bes Ronigs und wolle ihn und fin Bolt vernichten. Unter bem bublerifchen Ginfluß er Judin und unter ben Wirtungen bes Weines gib Aerges fofort ben Befehl, Saman gu bangen. So fand ber getrene Belfer bes Ronigs unschuldig ein schmähliches Ende.

Cither fab ihr betrifgerifches Spiel gewonnen unb gestand nin bem König, daß sie eine Jubin und die Bilegetocher Marbochais fet. Der König, bem raffinierten Deibe rettungstos verfallen, erfüllte von nun an alle Bunfche ber in ihrer Rachfucht bemmungstofen Jübin. Marbochat wurde fo gum bochften ber Fürften bes Ronigreiches gefront, fünfhundert ber Beften bes Reiches wurden in ber Refibeng bes Rönigs erwürgt, Die gehn Gobne hamans gebangt. Dann begann im gangen Reiche ein granenvolles Morben, bei bem 75 000 Perfer ber jubifchen Blutgier gum Opfer fielen.

Mis diefes teuflische Wert vollbracht mar, feierten bie Suben biefen Maffenmord am bierzehnten Tage bes Monats Adar (März); "ben macht man zum Tage bes Wohllebens und ber Freude" (Kap. 9, 17). Mach Marbochais Anordnung mußte diefes Seft, bas man "Burim" naunte, alljährlich gefeiert werben. Go feiern es bie Inben auch beute noch.

hence noch mit bem maffeaneiten Bratheraufen in ben früheren Sahrlausenden innig berbunden find. Ob orthodox oder liberal — fie "feiern" alle Jahre bie Alfchlachtung ber einen Million ägyptischer Rinber und ber 75 000 Berfer. Gerabe biefe Satfache zeigt beutlich, baß bie Gier nach bem Blute nicht. judifcher Menfchen noch beute in jedem Juden ichwelt. Unvertennbar tritt Dieje Gegebenheit befonbers fiet ber Feier bes Purim gutage. Da flammt ber mühfam niedergehaltene Bag gegen alles Richt. jubifche tobernd auf und die tierifchen Schrete nach Blut erfüllen bie Chnagogen. Webe aber bem Bolt, bas bie Schrauten ftaatlicher Ordnung fich einreifen läßt ober gar felbft befeitigt. Strome bes Blutes feiner Boften flichen bann, ben Blutburft feiner emigen Feinde gu ftillen. Rufland, Ungarn, Spanien find granenvolle Beifpiele, bie aber berblaffen murben gegenitber bem, mas einem Gieg bes



Der Chaditer

Stürmer-Archiv (2)

Gin Bolf, das Tiere in so grausamer Beise Schlachtet, wie es die Auden tun, ist auch imstande, Menschen in der gleichen Beise zu ermorden



Mr. 20

Das Huhnopfer Gine Darftellung aus dem 16. Jahrhundert

Judentums in bem jehigen Rriege folgen murbe! Gine Borahnung bavon erhalt man ichon, wenn man bie Burimfeier naber betrachtet. In wilbefter

tierifcher Ausariung feiern bie Suben biefes Beft. Wenn bie Rabfiner bie Megillah-Efther (-Rolle; bas Buch Gither ift, wie auch bie Thorah, auf Bergamentrollen gefchrieben) gur Berlefung bringen, flogen die Juden jedesmal bei Ermahnung bes Ramens Saman die muneften Beschimpfungen und Bermunfdungen and. Dort, wo die Cithergeschichte in lebenden Bilbern oder in einem Bilhnenfpiel bargeftellt wird, wiederholen fich bieje Berftuchungen bis ins Magloje, fowie nur der Darfteller des Saman erscheint. Richt felten tam es vor, bag ber Erager diefer Rolle fogar elendiglich verprügelt wurde. Ja, es ift fogar vorgetommen, bag bie feiernben Inden in finnlojer Betruntenheit auch ben Darfteller ihres "Belden", Marbochai, halb totschlingen. Denn nicht nur der jüdische Boltsbrauch, sondern sogar ber Talmub verlangt: "Rafiba fagte: Um Burimfest muß man fich soweit fetrinten, bis man zwischen Berflucht sei Haman' und "gepriesen set Mardochat" nicht zu unterscheiben vermag" (Megillat, 7 b).

#### Purim-Ritualmorde

Dag auch eine Reihe ber fübischen Ritualmorde auf bas Burimfest entfällt, berichtet bie Beschichte. Bwei bedeutungevolle galle wollen wir heransgreifen.

Um Burimtag des Jahres 1577 gogen bie ber Stadt Breft. Litowit, einen feit altersber gefibten Branch einhaftenb, mastiert burch die Stragen. Sierbei murbe ber nichtjudifche Burger Difa bon einem Inden, ber in ber Maste eines ruffifchen Großfürften einherging, unter Beibilfe anberer Juben ermorbet. Weiteres ift aus ben Aften leiber nicht gu erfeben.

Der andere Sall ipielte fich mabrent bes Burim-1704 in Midialfomet bei Kameneg. f an In der Schnapolicipe bes Inden the doubt not Mtoschfo war der Baner Aldamita eingefehrt und hatte einige Schnäpfe getrunten. Bas weiter mit Abamfa geschah, mar biesem nicht mehr bewußt, als er sich mühsam in das Haus seiner Schwester schleppte, wo sein Bustand besorgniserregend verschlechterte. 2113 Mante versuchte, fein Lager zu verlaffen, fiel er tot um. Bei ber Ginfargung ber Leiche wurden am Rücken und in ben Geiten berfelben furchtbare Berletzungen festgeftellt, Die ben Unschein erwedten, als waren fie bem Abamta mit glühenben Gifen gugefügt worden. Auf Grund biefes Befundes weigerte fich ber Beistliche, ben Abamta zu beerdigen und Frachte ben Sall gur Mugeige.

Rach Ausfagen ber beiben Schlachtichiten (polnifche Cbelleute) Olfzewift und Ofgowift erichien ber Jube Mofchto ichwer belaftet. Der Berbacht verftartte fich noch, als ber Bauer Stanticwicz befundete, eine erregte Unterhaltung der Michaltoweter Juden mit angehört zu haben, in der diese ber Frau bes Moschto vorwarfen: "Das habt ihr dumm gemacht, daß ihr bas Damansfest im Dorfe gefeiert habt; es mare flitger gewesen, es in der Stadt gu begehen." Moschko wurde daraufhin verhaftet und in bas Untersuchungsaciananis von Ramenez-Bodolft eingeliefert. Auf bem Bege bortbin febnitt er bie filbernen Rnopfe bon feinem Rod und übergab fie feiner ibn begleitenden Krau mit der Beifung, Die Rnöbse feinen Rinbern als Alndenken gu überkringen, ba er ans dem Gefängnis doch nicht mehr zurnakehren wirde. Die Frau begab fich daraufbin fofort nach Michaltowet und floh unter Mitnahme ihrer Rinber. Moschtos Ahnung hatte ihn nicht betrogen; er wurde jum Tobe vernrteilt und hingerichtet.

Bieviel Mitualmorde im Ginne ber Efther und bes Marbochat überhaupt verübt murben, wird eines ber großen Beheimniffe Indas bleiben.

So offenbart sich gerade in ben Burimfeiern bie füdische Blut. und Mordgier in der ganzen Unbeherrichtheit des judijchen Boltes.

Schon Dr. Martin Luther hat die Auswirkung bes Buches Efther auf die Juden der damaligen Beit erfannt. In seinem Werte "Bon ben Juden und thren Lügen" schrieb er bereits 1543:

"Und alles ängstliche Genfzen und Gehnen und Soffen ihres Bergens geht dabin, daß fie einmal mit uns Beiden umgeben tonnten, wie fie gur Beit Efthers in Berfien mit ben Bei-ben umgingen. O wie lieb haben fie bas Buch Efther, das fo fein zu ihrer blutbürftigen, radigierigen, morberifden Begier und Doffnung ftimmti Rein blutburftigeres und rachgierigeres Bolt hat die Conne fe beschienen, als die fich bunten laffen, fie feien barum

Gottes, daß sie sollen und muffen die Beiden morden und würgen. Und es tst auch das vornehmste Stud, daß sie von ihrem Mef-sias erwarten, er solle die ganze Welt burch ihr Schwert ermorben und umbringen."

Das war damals - bor bier Jahrhunderten schon das Hochziel Indas und tritt uns heute wie ber als Sinn diejes Krieges greifbar bor Augen. Bubifder Bag und Bernichtungs. wille in Reinfultur!

Mit bem grauenvollen Mord an 75 000 Perfent wollen wir die lange Reihe ber Morde und Daffenmorde ans bem Alten Teftament abidiliegen, ohne alle Berbrechen biefer Urt auch nur annahernd erfaßt

Juden und Indenverteibiger glaubten gmar alle, Dieje verbrecherischen Geschehnisse damit zu entschulbigen, daß es fich bierbei um Ariegsereigniffe gebanbeit hatte, bei benen auf beiben Seifen berartige Graufamkeiten verübt wurden. Das ift aber nicht mahr. In feinem einzigen Falle maren die Bebraer bie Angegriffenen, fonbern immer bie Angreifer; und ftets waren es beren Blutburft, Ranbgier und Bernichtungswille, die sie zu ihrem unmenschlichen Dun antrieben.

Wir wollen aus ben Berichten bes Alten Teftaments auch nicht vergessen, daß sich jedem der judisichen Masseumorde ein gemeiner Raub wertvollen Bolfsqutes der Aberfallenen anschloß. So waren alle diefe Bernichtungsunternehmungen auch Ranb. giige. Schon damals verftanben es die Bebraer, fich ben Ertrag ber Arbeit anderer Bolter anzneignen. Und ba das damals mit Bucher, Schacher und Betrug in bem von den Afraeliten angestrebten Umfange nicht zu erreichen war, tam an ben "gotigewollten" Vernichtungsabsichten noch ber Trieb, die eigene — von Jahweh gebilligte — Ranbgter zu befriedigen und so, ohne arfeiten zu milfen, Reich tilmer zu erlangen. Denn Arbeit mar ichou damals bem "ausermählten" Bolt ein Greuel. Dag es magrend feines Aufenthaltes in Agypten gu torperlicher Alrbeit angehalten wurde, gefiel ihm gar nicht. Co lefen wir: "Und bie Rinder Ifrael fenfaten fiber thre Arbeit und schrein, und ihr Schreien über ihre Arbeit tam vor Gott" (2. Mose 2, 23). Jahweh offenbarte auf dieses Schreien hin sein tieses Verftanbnis für bie Arbeitsichen feiner Lieblinge und befchloß, fie aus Agupten herauszuführen "in ein gutes und weites Land, in ein Land, barin Milch und Honig fließt, an ben Ort ber Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Beviter und Jefusiter" (2. Moje 3, 8). So großzügig überantwortete Jahmeh den Lebensraum dieser sechs nichtjudischen Bolter und alles das, mas diese sich durch Arbeit erworben hatten, den Israeliten. Aber nicht nur damit "segnete" er fie; fie follten auch noch alles Wertbolle threm bisherigen Birtsvolle ranben und mitnehmen: "Und ich will biefem Bolt Onabe geben bor ben Nightern, daß wenn ihr auszieht, ihr nicht leer ausgicht, sondern ein jeglich Beib foll von ihrer Rachharin und Handgenoffin fordern filkerne und goldene Gefüße und Rleider; die follt ihr auf eure Solne



er will nicht fotografiert werben unier Biloberichter auftauchte, hielf der Rabbi angitlich feinen But vors Geficht

und Tochter legen und von den Aghptern gur Beute ;

nehmen." (2. Mofe 8, 21 und 22). So ift bas "auserwählte Bolf" Jahmehs von Unbeginn an eine Mörder. und Räuber. bande gewesen, die ein nichtjidifches Bolf nach bem anderen heimfuchte. Cowie bas eine Bolf vernichtet und beffen Land tahl gefreffen mar, fam bas nadifte an die Reihe und fo Bolf für Bolt.

Reben dem Bernichtungswillen Indas waren es auch seine Ranbabsichten, die den ersten Weltfrieg heraufbeschworen. Die Juden der ganzen Welt rithmten sich biefer Tatfache, ja gaben es uns sogar schriftlich in die Hand. Go fchrief u. a. "The Jewifh World" ("Die judische Belt") am 16. Januar 1919: "Das internationale Judentum smang Enropa gut diefem Kriege, nicht unr, um gn großem Gelbbefit gu tommen, fondern um bermittels biefes einen neuen fübischen Weltfrieg zu beginnen."

Run, biefer zweite sibifde Beltfrieg tam, er raft feit über bier Sahren fiber bie gange Erbe und foll bem Beltindentum ben größten Ranb aller Beiten ermöglichen und ihm benfelben fichern für

ewige Beiten. Beute alfo wie vor Jahrtausenden tft die Parole Judas: Blut — Mord — Raubl

Durch ein Meer von Blut hat uns das "heiligste" Buch Judas gesinfrt, obwohl wir es nur an einem fleinen Teil durchblattert haben. Doch bas allein genügt fdon, um gutiefft erichittert bas Buch wieder ans ber hand zu legen, ohne all die anderen auf einen beutschen Menschen abstoßenb wirkenden Unfittlichkeiten an die Oberfläche gezogen zu haben.

Die eine Merzengung aber fleigt jedem, ber fich in das Alle Testament vertieft, zwangsläufig auf, namlich die, daß bas Bergießen nichtjildis fden Blutes für die Juden Gottes: dienst war, denn Jahweh gebot und belohnte es. Mirgends aber befindet fich ein Binweis bafür, bag das vergoffene Blut bei dem judifchen Bolfe Biberwillen oder gar Abichen erregte. Damit burfte biefer Einwand der Juden widerlegt sein, wie auch der, daß sie das Gebot: "Du sollst nicht toten" nie übertreten batten. (Kortsetzung folgt.)

#### Terrorbomber und Inden Lieber Stürmer!

Ich habe nun tatfachlich wiederholt bas Ge riicht gehört, in den englischen und amerikanischen Terrorvonnbern säßen vielfach Inden, die den Piloten den Weg zeigten und ihnen genau jene Städte und jene Städteile augeben wirden, auf die sie ihre jeng Stadtfeile augeben wurden, auf die net upre Bonnben abwerden jollten. Ach halte es nun wohl für möglich, daß diese Källe Tatlache sind. Am großen und ganzen aber bezweitle ich sehr, daß die Anderspecken und sich nuseren Klaft und unseren Lägern auszusehen. Der Ande ist doch die Alusgebnet der Keigheit. Kreilich, die Richtlinien zu ihren Angrissen und zwar sichen die Terrorbomber dom den Anden, und zwar sichen daheim im sicheren Dinservald.

ferland . . . So find die Hamptichuldigen an dem Ungliich, das inder die Zivilbevolterung fommt, doch

Seite 5

#### Jude und Bolfsverforgung

Lieber Stürmer!

... Wenn mir aber die hentige Beit mit bem 4. Kriegsjahr im ersten Weltfrieg vergleichen, fo müffen wir soststellen, ba es unferem Bolke bei allen muffen wir sessischen, da es unserem Bolle bei allen Mithfalen verhältnismäßig recht erträglich geht. Denten wir doch au die Rübenmonate der Jahre 1917—18! Denten wir daran, wie wir damals hungerten und darbten! Heute aber hat der Nationals sozialismus dafür gesorgt, daß im ganzen Reiche teiner an hungern braucht, auch wenn er auf Bieles berzichten unß, auf das man in Friedenszeiten Ansspruch erhob. Siner der Hantpründe dafür aber, daß die Ernährungslage unseres Volkes auch im Kriege eine gesicherte ist, ist die Unsschung des Juden aus unserer Wirtschaft. Dadurch, daß der Juden aus unserer Wirtschaft. Dadurch, daß der Ande bei der Verteilung der Lebensmittel hente nichts nicht zu sagen hat, werden große Ungerechtignichts nicht zu ingen bar, werden gemacht .... teiten im vorneherein unmöglich gemacht . Rarl Diftler.

#### Der unfichtbare Weind

Lieber Stürmer!

Rieber Stürmer!

... Es ist aber hente wirklich so, daß man praktisch (wenigstens in den Städten, die ich kennengesennt habe) kanm mehr einem Juden begegnet. Weiß Gott, wo sich diese Vrilder heute hernuntreiben, soweit sie sich noch im Nieiche besinden. Diese Veistleuung grent und. Es erfüllt und zweisellog mit Stolz, daß wir es nun doch sertiggebracht haben, unsere Heinat von diesen Karasiten so ziemlich zu sändern. Trothem seine iche ich in der Tatsache, daß das Judentum hente im Meiche so ziemlich verschwunden oder doch wenigstens unsichtbar geworden ist, eine Gesahr Wenn man den Feind uicht mehr sieht, dann ist man gerne geneigt, ihn weiter nicht mehr ernst zu nehmen und sich der Stärke des Gegners nicht nehr bewußt zu sein. Vor allem besieht die Möglicheit, daß man so allemählich wieder vergist, was uns die Juden früher angetan haben und sich nicht mehr vergegenwärtigt, was sie Juden früher angetan haben und sich nicht mehr vergegenwärtigt, was sie Undahrt kämen. Man kann deshalb gar nicht oft und gar nicht laut genug vor der sübssichen Gesahr warnen.

### Was man dem Stürmer schreibt

Der große Couldige

Bieber Stürmer!

... And darum muß sich das deutsche Boll immer wieder fragen: Wer ist schulb daran, daß ein so furchtbarer Krieg sommen mußte? Wer hat diesen Krieg vorbereitet? Wer ist der Verantwortliche an dem großen Leid, das saft alle Völker der Erde trifft? Wer wollte es so haben, daß die nichtsidi-schen Völker die Besten und Tabsersten aus ihren Neihen verlteren missen? Es ist der Inde und niemand anders als der Jude! . . . Und dies Krage miffen wir uns immer wieder vorlegen und miffen wir uns intmer wieder beautworten! Rur dann ver-stehen wir Ursache und Sinn dieses Krieges . . .

Wilhelm Grube.

Die Wigemaufchler!

Lieber Stürmer!

... Und ba habe ich folgenbes beobachtet: Benn einer irgenbeinen politischen ober fonftwie bredigen Bis erzählt, fängt er numillkirlich mit ben Sanben su reben und wie ein Aube zu mauscheln an. Ift es nicht sonberbar, wie biese — Gott fet Dant febr wenigen — Staatsseinde unbewust sofort au Juden werben, wenn sie jüdisches Gedankengut weiter-geben? . . . R. M. Neidhardt.

Bieber Stürmer!

Wenn man erfahren will, wie ein Bolt geartet ist, so braucht man es nur beim Schlachten ber Tiere au beobachten. Während alle Völker der Erde die Tiere vor der Schlachtung befänden, schächten die Juden die Tiere, so daß sie bei vollem Bewuftkein verbluten millen. Gerade beim Schäckten der Angeleichen Werde beim Schäckten der Angeleichen Werde der Bereichten millen. ten berrat ber Aude, daß er ohne jedes Mit-gefühl ift und keine Secle im Leibe hat. Mur ein durch und durch verderbtes und buntales Boll tann folde Schandtaten begehen . . . & Elmer.

Der Betrug mit bem "nuserwählten" Boll

Rieber Stilrmer!

... Was ich nie und nimmer aber verstehen tann, jedoch ist, daß eine Welt von vernünftigen, tlar-denkenden und intelligenten Meuschen Jahrhunderte, la Rahrtausende lang glauben tonnte, die Ruben seien das von Gott auserwählte Bolt. Wie war es überhaupt möglich, daß die Menscheit auf diesen größten aller Schwinde hereinfallen fonnte? Wie kam es, daß so viele Jahrhunderte vergelten mußten, ebe ein Teil der Menschheit ertaunte, daß die Auben nicht das Boll Gottes, soubern bas Bolt bes Teufels find? ...

F. Scheuermann.

#### Frecher jüdischer Abermut

Schon in ben achtziger Jahren fühlten fich bie Juben in Ungarn fo fart, bag ber jubische Abgeordnete Paul Mandel sich berausnehmen founte, zu erklären:

"Wenn es ben Antisemiten in Hugarn nicht gefällt, fo mögen fie auswandern."

Etwas gang Athuliches leiftete fich ein anderer ungarischer Inde, der nach Wien ansgewandert war und ce hier fogar zum Mitglied bes Wiener Gemeinderates brachte, und zwar der durch mehrere Biicher bekannt gewordene Sigmund Maber. Darüber berichtet der Rabbiner Dr. Bloch in seinen "Erinnerungen"

"Alls Dr. Lueger am Beginn feiner antisemitischen Laufbahn die von ihm vollzogene Schwenkung jovial zu begründen vermeinte:

"in Wien gefiele es ihm nicht mehr, weil icon Bu biele Juden bier feien", antwortete ibm Berr Dlaber ebenfo lannig wie bundig: "Daun wandern Gie nach Jerufalem aus, wir Inden bleiben hier, uns gefällt es in Wien beffer.

Die Abgeordneten Mandel in Budabest und Maber in Wien waren weber Ungarn noch Citerreicher, sondern eben Juben, bie es für gang natürlich hielten, wenn bas Wirtsvolk auswandert, damit sich das jüdische Gast-volk breitmache. Trefflich passen auf diese heraussordernde Arroganz und sterheblichfeit der Inden die Worte, die der Jude Pau-Ins Mayer 1913 dichtete:

> "MIso treibe ich die Spiele Meines reifen übermutes."

Dr. J.

#### Sonderbare Zeitgenossen:

(IX.)

#### Der Angitliche

Bar mander hat in großen Beiten Ideen viel und gut, Für sie zu tämpfen und zu streiten, Tehlt aber ihm der Mut.

Mit Concid auf's Bange geben brauf, Das füllt ihm gar nicht ein. Sein Leitfat lautet: "Inll nicht auf, Wie gerne möcht' er Runde geben Bon feines Strebens Biel. Die Angit: "Es geht ja doch daneben", Macht gleich ihn wieder still.

Befchließt er feines Lebens Lauf. Tut's einen bumpfen Rnall. Tot fällt er um, bod) fällt er auf Damit zum erftenmal

Ernft Biemer.



Ctilrmer-Archib (2) Juden berfpotten, was den Richtjuden beilig ift Diefer Renhorter Judenlümmel gefällt fich ba-Erinnerung an den römischen Dichter Virgil lächerlich zu machen

Das Beste ist gerade gul genug zur Erholtung der Volksgesundleit Homöo pathische und biologische Arzneimilte Schwabe hauen auf mehr als 75jähri Eilahrung und stetiger Forschung auf. Dr. Willmar Schwabe, Leipzig.

"Was backt Erlka?" . Dobler Sparrezep Was bäckt Erlka?" - Döbler Sparrezept Nr 5: Grießtorte ... Aus 20 g Butter, 2 Eßtöffel Zucker, 1 Eigelb 1/2 Tasse Mich und 250 g Mehl (mit einem Teetöffel "Döbler Backlein" vermischt mehr zu nehmen wäre Verschwendung ) macht man einen Mürbteig und häckt diesen in einer Springform bei mäßiger Hitze 30 Minuten. In 1/2 t Milch. 1 Eßtöffel Zucker, einer Prise Salz läßt man 90 g Grieß unter fort währendem Schlagen zum Kochen kommen (2-3mal aufkochen) und rührt den Grießhret bis zum Erkalten Diesen Flammert tötlt man aut den gehacke Grießhrel bis zum Erkalten Diesen Flammert tüllt man auf den gehacke nen Mürbteig, setzt darauf Früchte und überdeckt diese mit Flocken aus dem übriggebliehenen Eiweiß Das Ganze wird nochmals leicht überbacken Weilere Döh'er Sparrezepte folgen Ausschneiden aufheben!

Großmutters Rezeptbuch ist längst liberholl...denn heute muß man mit Zu-taten sparen und erzielt trolzdem zuie Ergebnisse. Ein Beispici Zur Back streiche nimmt man lieute nicht meh das Ei, sondern das milchgehorene Milei G Sie gibt jedem Kleingchück ein appetitlich-braunes Aussehen.

Huch 'Und peng' schon tag die Flasche in Scherben auf der Straße Nur gut, daß sie leer war' tröstete sich die Junge Frau und ging weiter Die Scherben aber blieben jiegen und zerschultten die Reifen von Fabrrädern und Autos. So werden täglich unersetzliche Robstoffe vernichtet und wertvolle Arbeitsstunden vergeudet. Wer Scherhen macht, bringe sie auf die Seite. Entstehen gar Schnittwunden, Entstehen gar Schnittwonden nicht lange mit unzulängtichen Mitteln, elwa dem Taschentuch, verbinden, son-dern gleich ein Stück Traumaplast Wundpitaster autgeklebt, auch aut die Windpraster Verletzung Die Wunde ist damit vor Verunrelnigung geschützt und heilt auch schnetter ab. Sie wer-den außerdem heobachten, daß das fest anliegende Traumaplast Wund pflaster bei der Arbeit nicht stört.

Stottern u. a. nerv. Hemmung, nur Angst Ausk. frei Hausdörter, Breslau 16 K

Waschwinke. Gutes Spülen der Wäsche ist unbedingt nötig, um auch die ge-ringsten Spuren der Waschmittel zu entiernen. Man gebe dem Spülwasser Sylva bel lege die Wäsche hinein und Sylva bet, lege die Wasche minein und lasse sie eine zeitlang ziehen. Daraul wird unter ständigem Wasserwechsel so lange gespült, bis das Spülwasser klar bleibt. Sylva eignet sich auch als Bleichmiltet; hier genügt eln Eßlinffel voll auf einen Eimer vnlt kaltem Wasser. Rumbo - Seilen - Werke, Freltal-

uch bel jeder Tablette Sliphnscatia eoli man den jeder labette Siphnscaum ebit man den denken, daß zur Herstellung von Hellmitteln viel Kohle gebraschl wird. Deshalb nicht mehr Silphoscalin nehmen und nichl öfter als es die Vnrschrift verlangt! Vor altem aber with lich nur dann, wenn es unbedingt not tut Wenn alle dies ernstilch helolgen, bekommt, leder Sithnscalin, der es bekommt jeder Sithniscatin, der es braucht in den Apotheken, und zu-eileich wird erfüllt die Parnie: Spart Kohlet Carl Bühler, Konstanz, Fabrik pharm Praparate.

Rädsr müssen rollen für den Siegi Da-ber können Sie auch nicht in allen Teilen des Reiches Winkelhausen be-Winkethausen Werke kommen. Stettin, Stammhaus gegr. 1846.

Das herriiche Harzerland ist zugleich ein Jas nerfliche Marzerland ist zugleich ein gesegneter Kräutergarten gehaltvoller Atzneipflanzen, aus deren frischen, wirkstoffreichen Teilen die weit und breit bekannten YSATE Bürger gewonnen werden, die dem Arzt zufnige ihrer wohterhaltenen natürlichen Wirkungswerte als Heilmittel bei vielerie Leiden unschätzbare Dienste leisten Vsatfahrik Wernigerode Ysatfabrik Wernigerode.

Richtig willrzent Viele sonst so erfah rene Haustrauen begehen den Fehler daß die Süßstoff-Saccharin für ein Nahrungsmittel wie Zucker halten. Er ist aber ein Genuß- und Würzmittel, und das bedeutet, daß man ihn nur auf das Sparsamste verwenden darf, will man nicht wie mit Salz, Pteffer etc. durch ein Zuviel den Geschmack der Speise gelährden. Deutsche Süßstoff-Gesellschaft m. b. H., Berlin W 35.

ins Feldpnstpäckchen gebört unbedingt Efasit Puder. Die Füße der Soldaten sind durch die großen Matschleistungen besonders überanstrengt. Efasit Puder verhütet Blasen, Brennen und Wund lauten, wirkt angenehm kühlend u des inlizierend, Also, ins nächste Feldpost päckchen Efasit Puder, Eine Streudose Mk. 75. Nachfüttbeutel Mk. 50. Er hättlich in Apotheken Drogerien und Fachgeschäften Kostenlose Druckschrift vom Togalwerk München 27/6.

OC gutgemischte Europa-Briefmarken mil ca. 300 Sorten, 9.5ti Mk. + Porto, J. Singer (†3b) Grainau 52 S bei J. Singer Garmisch.

Schreiben Sie elchtige Briefe? Ein Buch wie man Briefe schreibt, die Erfolg bringen und Eindruck machen. Gericht Rechtsanw., Mieter, Steuer, Behörde, Eingabe, Mahnung, Biltschrift, Trauer bilgade, Mandung, Brischildt, Taler-briele, Gratulat., Bewerbung, Wehrm., Polizel, Liebe usw. Dazu Kl. Fremd-wörter-Verdeutschungs-Lexikon m über t2 000 Worten. 2 Bände. 300 Seiten. 5,20 RM. inkl. Porto. Versand nur gegen Nachnahme. Gcbr. Knabe KG Weimar, St. 101.



Der Erfolg jeder Mehrleistung wird noch gesteigert durch haushalten-den Verbrauch der erzeugten Güter, Wenn deshalb niemand mehr kauft, als er braucht, dann werden nicht wenige alles, sondern elle genug erhalfen. — Dies gilt ebenso für DARMOL, das auch heute in steigendem Make hergestellt wird.

DARMOL-WERK

# **Was wir da IW sagen** Jedanken zum Neltgeschehen

Ein englisches Blatt meint, Churchill winde fich wie ein Wurm.

Rein Bunder, wo er bon allen Gelten getre. ten wird!

Seine Religion

In Bofton wurde der Jude Loeb Geifenftein bon der Unflage des fechsfachen Beiratsschwindels

Der Richter, ein Jube, war eben ber Anficht, bag fich Seifenstein nur an die Richtlinien bes Talmude gehalten habe!

Beffer ift beffer

Churchill fprach von den tommenden Beiten. fiber bie gegenwärtigen wagt er nichts gu fagen!

Die Sauptfache

Gin 11SM. Blatt ichreibt, ber Friebe konne nur aus Amerika kommen. Natürlich, fonft mare er ja tein Beichaft!

Ceine böheren Dinge

Roofevelt fagte, es gehe in diefem Rriege um höhere Dinge.

11m ben judifchen Gelbfad nämlich!

Das Wichtigfte

Die USA. bilben fich ein, England an bie Rette gelegt zu haben.

Dabei überfeben bie USA., bag beibe in ber Comjetfalle figen!

DiekomischeAlte Ein nordamerikanisches Hausfrauenmagazin

meint, Frau Roofevelt mare eine gute Schaufpielerin geworben, wenn fie nur gewollt batte. Mun, Theater macht fie auch fo genug! Die neue Belle

In England werden bie Ruftungsarbeiter

Inapp. Die Entrüftungsarbeiter mehren fic! Die höhere Macht

Gin englisches Blatt meint gottergeben, Stalin fampfe im Auftrage einer höheren Macht. Ja, im Auftrage bes Teufels!

Gin bemotratifches Bringip

Gin bemofratischer Senator ber USA. er flarte, jede Familie in ben Bereinigten Staaten werde nach diesem Rriege einen Anteil von minbeftens 10 000 Dollar an der Staatsfchuld zu tragen haben.

Juden und Freimaurer gablen bie Salfte!

Mahle, Mühle, mahle

Die Londoner guftandigen Stellen haben fich entschloffen, alle alten Windmühlen in England wieder in Betrieb gu nehmen.

Daraus tann man erfehen, wie "windig" es in England aussicht!

Verlogenheit

Die Engländer bestreiten, ein schwedisches Lazarettschiff angegriffen gu haben.

Wenn es nach Churchill ginge, würde man glatt erflären, man fei bon dem Lagarettfchiff augegrif-

Gin Marridreibt Bücher

Wendell Willfie arbeitet an einem Buch außenpolitifcher Reden.

Wenn ber Berlag biefes Bud In Molleuform herausgibt, haben die Amerifaner wenigstens eine Berwendung dafür!

"Ich will den Tag noch erleben, an dem es entweder eine fultivierte Regierung in Rugland gibt ober wir mit der gegenwärtigen Beuchelei Schluß machen, freundschaftliche Beziehungen mit Männern zu unterhalten, die nichts anderes als unferen Sturg wollen."

Winfion Chur: Das fagte einmal -

Unterschied

Die "Times" fpricht von ber Stimmung ber Bevölkerung in ben bombardierten beutschen Städten.

Dieje Stimmung beigt Baltung!

Paul Bebe.



England silzt im Leime fest. Von seinem Nimbus bleibt kein Rest.

Der Gentleman ist arg zerschunden, Total verkleistert und gebunden.

FOLGE 20



Der Löwe Judas

Das Brüllen wird zum Waih-Geschrei, Ist erst noch ein'ge Zeit vorbei, Das Waih-Geschrei wird zum Gestöhne. In Ungarn hört man schon die Töne.



Die "Heimat-Front" in den USA.

Gangsterei, Unsittlichkeit Machen frech im Land sich breit.

Wo der Jude mit dabei, Ist "Moral" nur Heuchelei.



Es isl als "Freund" der Bolchewist Gefährlicher, wie als Feind er ist.

### BANK DER DEUTSCHEN ARBEIT

Hauptsitz BERLIN C 2

NIEDERLASSUNGEN IN ALLEN GAUEN GROSSDEUTSCHLANDS

Protektorst: PRAG Generalgouvernement: KRAKAU Ostland: RIGA und KAUEN

TOCHTERBANKEN IN: **SMSTERDAM - ROTTERDAM** UTRECHT . BRUSSEL . ANTWERPEN

> VERTRETUNGEN IN: PARIS and WARSCHAU

Rusführung aller Bankgeschäfte Ausstellung von Sparbüchern



hat ca. 9000 Apotheken, die fast ausschließlich von den deutschen Arzneimittelfirmen beliefert werden. Angestrengt müssen wir schaffen, um mit der uns verbliebenen Belegschaft den großen Bedarf zu decken. Wir bitten daher um Verständnis, sollte sich die Belieferung einmal etwas verzögern.

chwabe

#### Es ist billiger und klüger

dle Zähne gesund zu erhalten, als kranke wiederherzustellen, denn richtige Zahnpflege hilft Zahnkrankheiten verhüten. Verlangen Sie dle Aufklärungsschrift: "Gesundheit ist kein Zufall" kostenlos von der Chlorodont-Pabrik,

Dresden.



gehört jeder in den Luftschutzkeiler. Die Luft schutzapotheke nickt vergessen und darauf achten, daß sich hierin ein guter Schneilverband für kleine Wunden befindet, wie z. B.

der bei leichten Verletzungen, Verbret oder Quetschungen gute Dienste leistet. EAD RICHTER & CIE.A.G. CHEMWERKE, RUDOISTADI/THUR



Ysatfabrik Werniaerode

#### Indizien beweis: feuchtes Taschentuch.

Selt Jahren zeigten Herrn M's Taschentücher Roslflecke. Nach einiger Zeit gab es Löcher. Auf Befragen gab er an, nichis über die Ursachen zu wissen. Eine erfahrene Hausfrau stellte ihn in dem Augenblick, als er ein feuchtes Taschenluch zum Schlüsselbund in die Tasche stecktet - Haben auch Sie schon solchen und auderen Ursachen für Flecke und Löcher in Ihrer Wäsche nachgespürt? Viele wertvolle Winke über Vermeidung von Wäscheschäden aller Art enthäll die Henkel-Lehrschrift "Wäscheschäden und ihre Verhütung". Zusendung kostenlos.

Als Drucksache an: Persil-Werke, Düsseldorf

Name:

Ort: